## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. Februar 1863.

18. Lutego 1863.

Rr. 1098.

Kundmachung.

In bem allerhöchst genehmigten Finanzgesetze fur bas laufende Berwaltungsjahr ift ber Betrag von Behntaufend Gulben öfterr. 2B. ur Ertheilung von Stipendien an mittellose aber hoffnungevolle Kunstler in allen Zweigen ber Kunft und aus allen Königreichen und Ländern der Monardie bewilligt und die Durchführung diefer Bibmung bem f. f. Staatsministerium anheimgestellt worden.

Es werben bemnach alle Kunftler aus dem Bereiche ber bilden= ben Kunfte (Architektur, Cfulptur und Malerei), ber Dichtkunft und Mufit, welche entweder bereits mit einem größeren felbsifftandigen Berke vor die Offentlichkeit getreten, oder Leiftungen von tieferen kunftlefiftem Gehalte aufzuweisen in der Lage find, und nach der Beftim-Mung ber ermahnten Summe auf die Zuwendung eines Stipendiums Inspruch zu haben glauben, aufgesordert, sich diepfalls im schriftlichen Bege längstens bis 15. März d. J. bei den betreffenten Länderstellen, voer wenn dieß nach der Lage der Verhältnisse nicht thunlich sein follte, bet bem f. f. Staatsministerium in Bewerbung zu feten.

Die Gesuche haben zu enthalten:

1. Die Darlegung des Bildungsganges und ber perfonlichen

Berhältnisse bes Bewerbers;

2. die Angabe ber Art und Weise, in welcher er gum 3mede der weiteren Ausbildung von dem Stipendium Gebrauch zu machen beabsichtigt, endlich 3. die Vorlage der erwähnten Proben des Talentes und der

Diese Stipendien werden vorläufig auf die Dauer Gines Jahres betliehen, wobei bemerkt wird, daß fur die Bestimmung der Sohe bes zu verleihenden Stipendiums die perfonlichen Berhaltniffe bes Bewerbers und der durch die Verleihung zu erreichende Zweck maß-Bebend find, in welcher Beziehung es jedoch dem Bewerber freisteht, leine personlichen Wünsche auszusprechen.

Bom f. f. Staatsministerium.

Wien am 31. Janner 1863.

## Obwieszczenie.

W zatwierdzonej najwyższą sankcyą ustawie finansowej na bieżący rok administracyjny przyzwolona została kwota dziesięć tysleevy złotych w. a. dla udzielania stypendyów ubogim ale pełnym Radziei artystom we wszystkich gałęziach sztuki i ze wszystkich Rrolestw i krajów monarchyi, a przeprowadzenie tej fundacyi poruczone zostało c. k. ministerstwu stanu.

Wzywa się zatem wszystkich artystów z dziedziny sztuk pięwzywa się zatem wszystkie. rzeźby i malarstwa), poezyi i plastycznych (architektury, rzeźby i malarstwa), poezyi i plastycznych (architektury, plastycznych plastycznych wystąpili już z większym samodzielnym utworem w obec publiczności, albo mogą przedłozyć prace głębszej Warlości artystycznej i podług przeznaczenia rzeczonej sumy zdają się zasługiwać na otrzymanie stypendyum, ażeby w tym względzie Przedłożyli pisemne podanie najdalej po dzień 15. marca r. b. przyhaleznym rzadom krajowym, albo jeżliby to ze zbiegu okoliczności hyto niepodobnem, samemu c. k. ministeryum stanu.

Te podania mają zawierać:

1) Opisanie trybu nauki i osobistych stosunków kompetenta; 2) Oznaczenie sposobu, w jaki zamierza używać stypendyum

celu dalszego kształcenia się; nakoniec

3) Przedłożenie wspomnionych prób talentu i osiągniętego już

8topnia wykształcenia.

Te stypendya będą tymczasowo nadawane na jeden rok, przyte stypendya neda tymoznaczenie wysokości każdego stypen-dyum nadmienia się, że na oznaczenie wysokości każdego stypen-lym wpływać będa osobiste stosunki kompetenta i cel, który ma yć osiągnięty zadaniem jego; wszakże wolno w tym względzie ompetentowi wyrazić osobiste swoje życzenia.

Z c. k. Ministerstwa stanu.

Wieden, 31. stycznia 1863.

### Обвъщенье.

Къ всевысочание призволеномъ законъ финансовомъ на ТЕКВІНЫЙ РОВІТ ОУПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДОЗКОЛЕНА СВММА ДЕСМТЬ тыстин рокт оуправительственный надаваньм стипендій потревимать но многонадежнымъ штвкарамъ во вскут отраслауъ птоки и зо вскућ королествъ и краевъ Монархіи, а препро-каженье сего посващенім позоставлено Министерство дер-

Отже взывлють см вск штвкари изъ объема штвкъ кра-СПЫТТЬ (АРХИТЕКТЕРИ, СКЕЛЬПТЕРИ И ЖИВОПИСИ), СТИХОТВОРЕНЬМ И иванки, которін оуже зъ такомъ большомъ самостанномъ сочины которін оуже зъ шкомъ кольшем состомнію свть содъ-

ланьм глепиого искественно содержаньм выказати, и котори демають по опреджленію отпоманятон семми до надана стипендін трековательне право иміти, щовы см въ томъ слячаю оукъгали письменно найдальше до 15. Марцы сего рокв оу дотычащих правительства краскыха, або еслибы тое по обстомтельствахъ невозможно было, оу ц. к. Министерства державного.

Прошенка мають содержати:

1) Кыказаные переходя опразованым и особистых обстомтельствъ фубъгателм.

2) Сказанье способв, къ шкой онъ дам дальшого выобразованья изъ стипендій оужитокъ зробити наліфоме, на-

3) Предложенье оуноманотых доказательствъ оударова-

ньм и осмененной буже степени образованм.

Тін стипендін бадата первже на теченье одного рока оуджлани, при чемъ замъчае см, що до назначенм высоти надаемон стипендій особистій обстомтельстка оубтрателм и цкак черезъ наданье осменяти см мающам меродательными сять, въ которомъ то кзгладъ однакожь вольно всть оубъгателеви и свои особисти желаньм выпокасти.

Отъ ц. к. Министерства державного.

**К**ѣдень, 31. Сѣчна 1863.

(283)G d i f t. (2)

Dro. 176. Bom Ihrowicer f. f. Bezirtsamte ale Gericht mirb mit Bezug auf die Berlautbarung vom 1. Marg 1862 Babl 151 bie-mit allgemein fundgemacht, daß an die Stelle des f. f. Notars herrn Alexander Winter, nunmehr ber Tarnopoler f. f. Motar herr Dr. Roscislaus Piatkiewicz ale Gerichtetommiffar gur Bornahme ber im 183 lit. a. ber Notariateordnung bezeichneten Afte in Berlaffenschaftesaden für alle hierbezirte vorfallenden, der Gerichtebarkeit bes Bezirkramtes zufallenden derlei Angelegenheiten bis auf weitere Beifung bestimmt worten fei.

Tarnopol, am 28. Janner 1863.

Edykt.

Nr. 176. C. k. urząd jako sąd powiatowy Ihrowiecki oduośnie do obwieszczenia z dnia 1. marca 1862 l. 151 podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iz na miejsce c k. notaryusza p. Aleksandra Wintera, teraz już c. k. Tarnopolski notaryusz p. dr. Rościsław Piątkiewicz do przedsięwzięcia w artykule 183 lit. a. ustawy notaryalnej wymienionych aktów i praw pertraktacyjnych w terytoryum powiatu zajść mogących i sądowi tegoż urzędu podległych, aż do dalszego rozporządzenia jako komisarz sądowy jest upoważnionym.

Tarnopol, dnia 28. stycznia 1863.

G d i f t.

Mro. 223. Dom Samborer f. f. Kreiegerichte wird bem Beren Johann Korwin mit biefem Gbitte befannt gemacht, tag uter Unfuden bes David Maneles aus Sambor auf Grunt bes Wechfels Sambor am 9. Juni 1861 über 200 fl. oft. 28. mit hiergerichtlicher Bablungeauflage ddto. Sambor am 24. September 1862 Babl 7775 auf. getragen worden ift, die eingeklagte Wechselsumme von 200 fl. oft. 28. fammt 6% vom 11. September 1861 und Gerichtstoften mit 7 fl. 37 fr. oft. 2B. bem David Maneles binnen 3 Tagen bet Beimeibung mechfelrechtlicher Erefugion zu bezahlen.

Da ber Aufenthalteort bee belangten Johann Korwin unbefannt ift, fo mird auf feine Wefahr und Roften ber Berr Advotat Dr. Czaderski mit Substituirung tes herrn Advolaten Dr. Pawlinski jum Rurator bestellt, und ihm die obermahnte Zohlungeaustage jugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 28. Janner 1863.

Konkurs . Kundmachung. (2) (278)

Dro. 1977. Bu befegen find:

3mei Ames. Offizialeftellen im Bereiche ber f. f. Finang-Landes. Direfgion in Krakau in der XI. Diatenflaffe mit dem Wehalte jahrlicher 630 fl. oft. 2B. eventuel 525 fl. und ber Berbindlichfeit jum Raugionserlage.

Die Befuche find inebefonbere unter Radmeifung ber abgelegten Prufung aus ber Staaterechnungemiffenschaft, bem Bollverfabren und ber Maarenfunde binnen brei Bochen bei der f. f. Finang . Lanbes . Direfzion in Krakau einzubringen.

Auf geeignete bisponible Beamte wird vorzüglich Bebacht ge-

nommen werben.

Bon ber f. f. Finang. Landes-Direfgion.

Krakau, am 10. Februar 1863.

(282) © 8 i f t.

Rro. 7719. Bom f. f. Dezirfegerichte ju Brody wird gur all. gemeinen Renntniß gebracht, bag gur Ginbrin, ung ber von bem Ruranden Vincenz Wielicki im Grunte ber gerichtlichen Bergleiche bom 3. Marg 1858 Babl 1379 und vom 18. Juni 1858 3. 2932 miber bie Sypothefariculdner Don Ballon, Malke Treter und Moses Leber rechtefraftig erfiegten, und im Laftenftande ber gegenwartig ben Sy, pothefariculdnern Malke Tretter, Moses Kurz und Mariem Zlate Ballon gehörigen Realität sub Nr. 1219 in Brody im Grefugionswege haftenden Summe von 400 ft. RDR. ober 420 ft. oft. 2B. fammt ben von diefem Rapitale feit tem 14. Rovember 1845 rudftanbigen und weiter laufenden 5% Binfen, ferner der bereits zuerkannten Grefu-fugionstoffen pr. 4 fl. 17 fr. oft. D. und der gegenwärtigen auf 30 fl. 41 fr. gemäßigten Erefuzionefoften, in Folge ber bereits ermirkten und vollgezogenen zwei Erefuzionegrade, ber britte Erefuzionegrad, nämlich die Feilbiethung der ben Sppothefarschuldnern Malke Tretter, Moses Kurz und Mariem Zlata Ballon gehörigen Realität sub Nr. 1219 in Brody ju Gunften bes Ruranten Vincenz Wielicki bewilligt murbe, und wird in ben nachstehenden brei Ligitagioneterminen, namlich am 17. Marg 1863, am 17. April 1863 und am 18. Mai 1863 jedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten merden.

1) Soll bie Realität sub Nr. 1219 in Brody, wie fie in bem Schätungsprotofolle vom 18. Mat 1861 3. 2896 beschrieben und abgeschätt wurde, öffentlich feilgebothen, um den Schötungswerth von 1402 fl. öft. M. ausgerufen, und erst bei der Iten Feilbiethungstage fahrt auch unter dem Schätungswerthe hintangegeben werben.

Jeder Raufluftige hat bei ber Ligitagionsfommiffion ein Babium

von 140 fl. 20 fr. oft. DB. ju erlegen.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe und ber Chagungealt fonnen in ber b. g. Registratur eingeschen ober am Tage ber Ligitagion vor

ber Ligitazionskommiffion vernommen merten.

Hievon werben der Exekuzionsführer durch den Kurator Herrn Aldvokaten Kukucz, dagegen die unbekannten Orts nich aufhaltente Tabulargläubigerin Antonina Franciska 2 Mamen Szczepańska, und alle jene, denen der gegenwärtige Leschetd vor dem ersten Lizitazionstermine nicht zugestellt werden konnte, oder welche auf die zu veräuspernde Realität mittlerweile ein Pfandrecht erwerden sollten, durch den in der Person des Hrn. Advokaten Dr. Landau bestellten Kurastor verständigt.

Brody, am 2. Februar 1863.

(279) Ronfurs (1)

ber Glaubig r bes Bursztyner Raufmagnes Hilles Pineles. Mro. 287. Bom f. f. Bursztyner Begirkegerichte wird über das gefammte mo immer befindliche Vermögen, bann über bas in ben Kronlandern, fur welche bas faif Patent vom 20. Mai 1852 wirtfam ift, gelegene unbewegliche Bermogen bes Raufmannes Hillel Pineles aus Bursztyn ter Konkurs eröffnet. — Mer an diefe Ronkursmaffe eine Forderung ftellen will, bot diefelbe mittelft einer Rlage wider ben Konfuremaffevertreter Hersch Hammer in Bursztyn bei biefem f. f. Bezirfegerichte bie jum 15. April 1. 3. angumelben, und in ber Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in diefe oder jene Rlaffe gefett zu werten verlangt, ju ermeifen, mitrigene rad Berlauf biefee Sages Miemand mehr gebort werden wurde, und jene, tie ihre Fo. berung bis babin nicht angemeldet hat en, in Rudficht tes gefammten gur Konfuremaffe gehörigen Beimögens, ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein werden, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionerecht gebührte, nenn fie ein eigenthumliches Gut aus ter Daffa ju fordern hatten, ober wenn ihre Forberung auf ein liegendes Gut sicher gestellt mare, so zwar, bag folde Claubiger vielmehr, wenn fie etwa in Die Masse schuldig fein sollten, die Chuld ungehindert bes Kompensazione. Gigenthume- oter Pfandrechtee, das ihnen foust gebührt hatte, ju berichtigen verhalten

werden wurden. Bur Wahl des Vermögensverwalters und des Gläubigerausschus fes wird der Termin auf ten 6. Mai 1. J. um 10 Uhr Früh bes stimmt, wozu sämmtliche Gläubiger vorgeladen werden.

Bursztyn, am 10. Februar 1863.

(281) © b i f t.

Nto. 733. Bom k. f. Złoczower Kreisgerichte wird hiemit kund gemacht, daß ron der, in der Exekuzionskache des Salamon Klärmann wider Adam und Rosalie Grafen Zamojskie negen Zahlung von 13717 fl. 46 fr. KW. mit hierortigem Beschluße dtto. 12. No-vember 1862 Zahl 5308 ausgeschriebenen öffentlichen zwangsweisen Feilbiethung ter Güter Zelechow maty oder Duszny kat, Złoczower Kreises in Folge des unterm 3. Februar 1863 Zahl 733 eingebrachten bedingten Rücktrittes des Exekuzionssührers sein Abkommen sindet. Bom k. k. Kreisgerichte.

Zloczów, am 4. Februar 1863.

(285) E d y k t. (1)

Nr. 49333. C. k. sąd krajowy uwiadamia niniejszym edyktem Annę z baronów Konopków Ruckę i Juliannę z baronów Konopków Fihauser, ze w skutek wniesionego przez Teofile Stojowskę imieniem własnym i małoletnich Bolesława, Teofili i Karoliny Stojow-

skich na dniu 13. listopada 1862 doi 1, 49333 podania pp. Felixowi br. Konopce, Amalii z baronów Konopków Stojowskiej, Annie z baronów Konopków Ruckiej i Juliannie z baronów Konopków Fihauserowej poleconem zostało, ażeby w przeciągu dni 14 wykazali, że prenotacya sumy 20000 złp. w stanie biernym dóbr Chlehma z przyległościami w skutek uchwały do 1. 4161-1837 dom. 320 pag. 344. n. 19. on. uskuteczniona, jest usprawiedliwioną, lubw toku usprawiedliwienia się znajduje, gdyż w przeciwnym razie takowa ze stanu biernego dóbr Chlebna wymazaną zostanie.

Ponieważ miejsce pobytu pp. Anny z baronów Konopków Ruckiej i Julianny z baronów Konopków Fibauser wiadomem niejest, ustanawia się przeto do zastępywania tychże p. adwokat dr. Gnoiński z substytucyą p. adwokata Fangora na ich niebezpieczeń stwo i koszta kuratorem, i temuż wyż rzeczona uchwała tutejszefo

sadu doręcza się.

Lwów, dnia 31. grudnia 1862.

(286) E d y k t. (1)

Nr. 260. Ze strony c. k. sądu obwodowego w Zloczowie niniejszem czyni się wiadome, że pan Kazimierz Szeliski, właściciel dóbr Kozowa z przyległościami, przeciw spadkohiercom ś. k. Antoniego i Scholastyki małżonków Lissowskich, jako to: p. Honoracie z Lissowskich Zalewskiej, pp. Janowi i Stanisławowi Lissowskim, tudzież przeciw Antoninie z Lissowskich Klos, Teofilowi Wiktorowi Lissowskim, a w razie ich śmierci przeciw tychze sukcesorom pozew na dniu 14. stycznia 1863 do 1. 260 o extabulacyę prawa dożywocia 100 morgów roli i 12 morgów sianożęci Altoniemu i Scholastyce małżonkem Lissowskim przysłuzającego z dobi Kozowa wytoczył, w skutek czego uchwałą z dnia 14 stycznia 1863 do 1. 260 termin do ustnej rozprawy sporu tego na dzied 3. marca 1863 o godzinie 10cj z rana oznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu współpozwanych Antoniny z Lissowskich Kloss, Teofila i Wiktora Lissowskich, a w razie ich śmierol nazwisko i mieszkanie sukcesorów tychże nieobernych niewiadone jest, przeto postanawia się dla tychże, a w razie śmierci dla ich sukcesorów zastępstwa tutejszego adwokata krajowego i dr. pran. p. Skałkowskiego za kuratora, z którym spór ten wedle istniejąci

ustawy sądowej przeprowadzony zostanie.

Zarazem wzywa się wzmiankowanych przypozwanych, azeli wcześnie osobiście w sądzie się stawili, mianowanego niciejszem zastępce w potrzebne zaopatrzyli dowody lub też innego rzecznika w tymże sporze do ich zastępstwa za równoczesnem wskaza zaniem go sądowi umocowali, i ogółem wszelkie do obrony swi posłużyć mające prawne kroki tem pewniej poczynili, ile że w razi przeciwnym wynikłe szkodliwe skutki sobie przypisać by musich.

Z c. k. sadu obwodowego. Złoczów, dnia 14. stycznia 1863.

Rundmachung.

Nro. 4048. Bom k. k. Lemberger Oberlandesgerichte with fundgeniacht, daß das k. k. städt belegirte Bezirksgericht in Strassischen und in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten für die Umgebunk Lemberg's als mit der Ausübung der Strofzerichtsbarkeit in Ueber tretungsfällen in dem Stadt = und in dem Landbezirke Lemberg bet traut zur Ausübung tes Strassichtevamtes in Preßsachen bezühlte der im Geseh vom 17. Dezember 1862 Nro. 7 N. G. B. bezeichneten Uebertretungen zuständig ist.

Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, den 11. Fetruar 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4048. Lwowski c. k. sąd wyższy krajowy ogłasza niejszem, iż c. k. sąd powiatowy delegowany miejski w sprawach karnych i dla okregu Lwowa w sprawach cywilnych, jako do przewowania czynności sędziego karnego pod względem przekrocze w obrębie miejskim i wiejskim miasta Lwowa powołany, do wykonywania sprawiedliwości karnej w sprawach prasowych pod względem przekroczeń w ustawie z dnia 17. grudnia 1862 r. Nr. dzien. praw rząd. oznaczonych kompetentnym jest.

Z c. k. sadu krajowego wyzszego. Lwów, daia 11. lutego 1863.

(290) © b i t t.

Mro. 3170. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte wird finnt gegeben, daß die hierortigen Handelsleute Simon Adler und Chaskel Landes die eingestellten Zahlungen wieder aufgenommen ben, daher die unterm 5. November 1862 Zahl 47871 über Bermögen dieser Sandelsleute eingeleitete Bergleichsverhandlung hiemst aufgehoben wird.

Lemberg, ben 3. Februar 1863.

### Obwieszczenie.

Nr. 3170. C. k. sąd krajowy Lwowski wiadomo czyni, tutejsi kupcy Szymon Adler i Chaskel Landes powstrzymane w płaty uiszczać będą, i ze z tego powodu postępowanie ugodowe cały majątek tychże kupców pod dniem 5. listozada 1862 do lie 47871 wprowadzone, znosi się.

Lwow, dnia 3. lutego 1863.